## Intelligenz-Blate für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº: 263. Dienstag, den 3. November 1835.

Ungekommene gremden vom 31. Oktober.

Hr. Pr.-Lieutenant Rohde aus Obornik, Hr. v. Spiegel, Lieufenant im 7ten Husaren Reg., aus Rogasen, Hr. Kandidat Serno aus Inowraclaw, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Frau Pächterin Lisiecka aus Voduszewo, Hr. Sutöbes. Szelski aus Michalowo, I. in No. 154 Wüttelstraße; Hr. Sutöbes. Mierzynski aus Bythin, Hr. Sutöbes. v. Sczaniecki aus Lasczyn, I. in No. 1 St. Martin; Frau Gutöbes. v. Lipska aus Ludom, Hr. Kendant Wiese aus Pleschen, I. in No. 394 Gerberstraße.

1) Vothwendiger Verkauf. Ober Randesgericht zu Broms berg.

Das Rittergut Stadt Gembice No. 52. und das dazu gehörige Dorf Dzieszzzzno No. 38., im Kreise Mogilno, landschaftlich abgeschäft auf 16,504 Mthr. 5 fgr. 4 pf., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 7 ten Mai 1836. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassiirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannte Realgläubigerin Rofalia von Awiatkows Eka wird hierzu offentlich vorgeladen. Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański

w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie miasto Gembice No. 52. wraz do tego należącą wsią Dzierzążno No. 38. w powiecie Mogilińskim położone, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 16,504 Tal. 5 sgr. 4 fen., wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 7. Maja 1836. przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka realna Rozalia Kwiatkowska zapozywa się ninieyszém publicznie, 2) Nothwendiger Verkauf. gand = und Stadtgericht in Samter.

Das in ber Stadt Dbrindo Samter: fchen Rreifes an ber Schlofftrage sub Dro. 176. belegene, den Topfermeifter Carl und Unna Caroline Richterichen Cheleuten geborige, aus einem Borber= baufe, einem Sinterhanje, einem Ochups pen, einem Brennofen, Sofraum und Garten bestehende Grundftuck, abge= Schätzt auf 470 Rthlr., gufolge ber nebft Supothefenscheine in ber Regiffratur ein= auschenden Tare, foll am 18ten Fe= bruar 1836. Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle vor bem Deputirten, herrn Dber = Uppellatione= Gerichts = Affeffor Reimann, fubhaffirt und die Berfaufe Bedingungen follen im Termine entworfen werden.

3) Bekanntmachung. In dem abs gefürzten Eredit = Verfahren über den Nachlaß des hierselbst verstorbenen Würsgermeisters Johann Krzyminski wird die vorhandene Masse nach Verlauf von 4 Wochen, in Gemäßheit des J. 7. Tit. 50. Th. I. der Allgemeinen Gerichtssordnung, unter die bekannten Gläubiger vertheilt werden.

Pleschen, ben 13. Oktober 1835. Ronigl. Preuß, Land= und Stabt= Gericht.

4) Ueber ben Nachlaß ber hier verftors benen Michael und Marianna Schachts schneiberschen Cheleute ift heute ber erbs

sic hinter total publicanto.

Sąd Ziemsko Mieyski w Szamotułach.

Nieruchomość w mieście Obrzyc. ku przy ulicy Zamkowey pod No. 176. položona, garncarza Karóla i Anny Karoliny Richterow malżouków własua, składaiąca się z domu przedniego i tylnego, z wożowni, z pieca do palenia, z placu powórnego i ogrodu, według taxy, która z wykazem hypotecznym w registraturze naszéy na 470 Tal. oceniona, ma byda w terminie dnia 18. Lutego 1836. przed południem o godzinie 11téy w izbie posiedzeń naszych przed Deputowanym Assessorein Sadu Naywyższego Appellacyinego W. Reimann wyznaczonym, drogą konieczné subhastacyi sprzedana. Warunki w terminie ulożone bydź maia.

Obwieszczenie. W interessie tyczącym się postępowania skróconego
nad pozostałością zmarłego tu Burmistrza Jana Krzymińskiego znayduiąca się massa, po upłynieniu 4rech
tygodni, stosownie do §. 7. Tyt. 50.
Części I. powszechney ordynacyi Sądowey, pomiędzy znanych wierzycieli podzieloną będzie.

Pleszew, d. 13. Październ. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Nad pozostałością zmarłych tu małżonków Michała i Maryanny Schachtschneider otworzono dziś pro-

Schaftliche Liquidatione : Pregen erbffnet worden. Der Termin gur illnmeldung aller Anspruche ficht am 7. Dezember c. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Friedensrichter Zweigel im Partheien-Bimmer bes hiefigen Gerichts an.

Mer fich in Diefem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen For= berungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaus biger von der Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

5) Die Frau Eleonora geborne Grafin

Bongrowiec, am 25. Septbr. 1835. Ronigl. Preuß. Land= und Stabt= e date a . of gericht. ale schiedli

6) Nothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Gerichte-Rommission zu Liffa. Kommissya Sadowaw Lesznie.

Mo. 815. belegene, ben Tuchscheerer Zamkowey ulicy pod No. 815. polo-Carl August Gefinerschen Cheleuten ges Zony, i postrzegaczowi Karol August auf 399 Athlr. 22 Sgr. 6 Pf., zufolge oszacowany na 399 Tal. 22 sgr. 6 fen.

cess spadko tikwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 7. Grudbia r. b. rano o godzinie o. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Zweigel Sędzią Pokoiu.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pier. wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rogajen, am 18. Gept. 1835. Rogoźno, d. 18. Września 1835. Ronigl. Dreug. Land : und Krol. Pruski Sad Ziemsko-Stadtgericht. Mieyski.

Podaie się ninieyszem do publiv. Mielzonefa und ber herr Carl von czney wiadomości, że Wielmożna Czarnedi in Gollancz haben muttelft Ches Hrabina Eleonora Mielzyńska i Wiel-Bertrages de dato Dofen ben 14ten możny Karól Czarnecki z Golańczy, Juni 1833., Die Gemeinschaft ber Guter kontraktem przedslubnym de dato und des Erwerbes ausgeschloffen, wels Poznan 14. Gzerwca 1833., wspolches hierdurch zur offentlichen Renntnif ność maigtku i dorobku wylączyli; gebracht wird, and de publicznéy podaie wiadomości.

> Wagrowiec, d. 25. Wrześ. 1835. Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Das zu Liffa an ber Schlofgaffe sub Dom mieszkalny w Lesznie na horige Haus nebst Bubehor, abgeschäft maltonkom Gessnerom naletacy. ber, nebst Sypothekenschein und Bebins wedle taxy, mogacey być przeyrzagungen in ber Registratur einzusehenden Tare, foll im fortgesetzen Bietungtermine am 3ten Februar 1836., Bormitstage 10 Uhr, au orbentlicher Gerichtes stelle subhasiirt werden.

Liffa, den 25. September 1835.

Ronigl. Gerichte Rommiffion.

néy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 3. Lutego 1836. przed poludniem o godzinie totey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Leszno, dn. 25. Września 1835. Król. Kommissya Sądowa.

- Topes Conzert. Einem vielfach ausgesprochenen Bunsche nachzukommen, werde ich Mittwoch den 4ten Novbr. Abends um 6 Uhr in dem Saale des Hotel de Saxe das hier noch nicht gehörte berühmte Oratorium: Das vid, von B. Klein, unter gütiger Mitwirkung des Gesangvereins, auch noch mehrerer anderer geschähten Dilettanten, und mit stark beseiztem Orchester, ausschnen, wozu ich die Freunde der Tonkunst ergebenst einlade. Eintrittskarten a 15 Sgr. sind in den Buchhandlungen der Herren Mittler und Heine zu haben; an der Kasse kostet die Eintrittskarte 20 Sgr. Klingohr.
- 8) Ich verkaufe im Morasker Walde: Sichen-Rlobenholz, die Rlafter zu 2 Athlr. 1 Sgr.; Eichen-Rnüppelholz, die Rlafter zu 1 Athlr. 11 Sgr.; Eichen-Stockholz, die Rlafter zu 17 Sgr. 6 Pf.; Elsen-Stockholz, die Rlafter zu 15 Sgr. 6 Pf.; auch Sichen-Stammholz.
- 9) Bekanntmachung. Durch ben Ankauf einer bebeufenden Quantität Mastviehes ist Rind = und Hammelsteisch, capitalfett, jung, und sich vorzüglich zum Pockelsteisch eignend, zu sehr billigen Preisen zu haben bei

Pofen, ben 31. Oftober 1835. de G. Beig, Alle

jubische Fleischscharren No. r und 2.

10) Obwieszczenie. Ponieważ W. Kalkstein dziedzic dóbr Psarskich, nieżyczy sobie dłużey trzymać u siebie zarodową owczarnią, przeto niżey podpisana Dyrekcya ma zaszczyt wezwać WW. Akcyonaryuszów owczarni zarodowey, aby, celem dalszey narady w tey mierze, i innych jeszcze przypaść mogących okoliczności, ziechać raczyli do Poznania na dzień 2 r. Grudnia r. b. — Poznań, dnia 30. Października 1835.

Dyrekcya Owczarni Zarodowey Powiatu Szamotulskiego.